## intelligenz-Blate ür das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 132. Freitag, den 3. Juni 1842.

## in scillife reliace, was on the Perfor have comical area was a co-cied y Ungekommene Fremde vom 1. Juni, might magint de

Berr Sof-Inftrumentenmacher Rohmann aus Breslau, I. in Do. 43 Salb= borffir.; Br. v. Tichape, Lieut. im 14ten Inf.=Regt., aus Biergewo, Br. Guteb. Bogbangfi aus Sanfowo, Die Berren Rauft, Cominfon aus Berfier und Phabl aus Stargard, Br. Runftreiter Dable aus Wettin, I im Hotel de Dresde; Die Brn. Gutebefiger v. Bronifowefi aus Placgfi, Unrug aus Dzieczyn, v. Grabowefi aus Belna, v. Lufzezewefi aus Pudlifgfi und v. Ralfftein aus Pfarefie, I. im Bagar; Sr. Guteb. Rotlinefi aus Gnefen, Sr. Geiftlicher Rotlinefi aus Romalemo, herr Tabernacht, Doct, ber Deb., aus Chodziefen, Br. v. Bacha, Rittmftr. im 14ten Landw .- Rab .. Regt. , aus Strelig, fr. Brennerei-Direttor Frante aus Berlin, fr. Brennerei = Infp. hemfalct aus herwigsborf, I. im Hotel de Berlin : br. Lieut. Dratid, Die Grn. Gutep, Bahr und Bunfch aus Rrotofchin, 1. in ben 3 Sternen; br. v. Szwichow, Rittm. a. D und Guteb., aus Lastowo, Br. Kaufnt, Verfon aus Schonebed, I. im Hotel de Rome; bie Brn. Guteb. Strach aus Wielichowo und v. Radoneft aus Prochn, fr. Burgerm. Glogoweft aus Mofchin, I. im Hotel de Saxe; Br. Raufm. Gtebocki aus Gnefen, Die Brn. Guteb. Robler aus Michal= eja und v. Suchodolefi aus Wierzchaczewo, I. im Hotel de Paris; Bri Guteb. v. Lipski aus Uzarzewo, f. im febroarzen Adler. 3 mause 9 mand onn aber & Carollegh Brown out Land Globling for Ward line rame in Riding was

- 1) Bekanntmachung. Auf ben Un. In Obwieszczenie. Na wniosek Krol. trag bes Roniglichen Pofener Land = Ge= ftute, werden alle biejenigen unbefann= fen Gläubiger, welche
  - 1) an bie Pofener Land-Geffute-Raffe aus der Beit bis jum 1. Samuar 1842, temple best lond

klaczarni krajowej Poznańskiej, zapozywają się wszyscy wierzyciele nieznajomi, którzy wann andarento and

1) do kassy klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu aż do t. Stycznia r. 1842,

2) an bie Pojener Land- Geftute-Birth= fchafte-Umte-Raffe aus ber Beit bis jum 25. Juni 1841.,

ous irgend einem Rechtegrunde Unfpruche gu baben vermeinen, aufgefordert, folche in bem auf ben 15. Geptember 1842. Bormittage 10 Uhr in unferm Inftruttionszimmer bor bem Dber Landesge= richts.Referendarius v. Grabowsti anberaumten Termine anzumelben, wibrigen= falls fie ihrer Unfpruche an gedachte Raffen verluftig erflart, und an die Perfon besjenigen verwiesen werden muffen, mit bem fie kontrabirt haben. 19 Bur innun

Pofen, den 7. April 1842. Poznań, dnia 7. Kwietnia 1842.

2) Bekanntmachung. Der Burger Obwieszczenie. Mateusz Jasiński Matheus Jafineti aus Mogilno und die mieszczaninez Mogilna i wdowa An-Mittwe Auna Gerkaska geborne Bolff na Cerkaska z domu Wolff ztamtad, von daselbst, haben unterm 5. Februar wyłączyli pomiędzy sobą przed zac. vor Einschreitung ber Che, bie Gezochubieniem sig pod dviem 5. Lurego meinschaft der Guter und des Erwerbes r. b. wspolnose majgtku i dorobku.

unter sich ausgeschlossen. Trzemeszno, d. 23. Kwietnia 1842. Ronigl. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. and ple from Burge, gobler aus Birbal 3) Die Bilhelmine Runtel verehelichte ... Podaje sie niniejszem do wiado-Braun und beren Chemann Schmidt mosci publicznej, Ze Wilhelmina z Chriftoph Braun aus Lang : Goslin, has Kunklow zameina Braun i maż jej ben mittelft Chevertrages vom 21. April c. nach erreichter Großjahrigfeit ber Er= fteren bie Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß ge-

bracht wird. Rogafen, am 17. Mai 1842.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

2) do kassy urzędowej ekonomii klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu aż do 25. Czerwca 1841. z jakiegokolwiek źrzódła prawnego pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie dnia 15. Września 1842 zrana o godzinie totéj w naszéj sali instrukcyinéj przed Ur. Grabowskim, Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego, z kim kontraktowali odesłani by c, musza, in manhat sant with

Ronigl. Ober-Landesgericht. Krol. Glowny Sąd Ziemiański. I. Abtheilungen I mi de die I. Wydziału. Georgie

dioneted, is in Hols de Roman

kowal Krysztof Braun z Długiej-Gośliny, kontraktem przedślubnym z d. 21. Kwietnia r. b, stawszy się pierw. sza pełnoletnią, wspolność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 17. Maja 1842. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 4) Moth wendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land: und Stadt: Gericht ju Sad Ziemsko-miejski Gras. In stand spotents

Das ben Jatob Soffmannichen Erben gehörige, ju Buf sub No. 38 belegene Grundfiud, abgeschaft auf 340 Rthlr. sufolge der, nebft Sppothetenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzuses henden Tare, foll am 1. September 1842 Dormittage 9 Uhr an ordenflicher Gerichtoftelle ju Buf fubhaftirt werden.

Gras, ben 23. April 1842.

5) Boictal Citation. Der wegen Kalichung und mehrfachen qualificirten Betruges jur Untersuchung gezogene und bereits burch bas erfte Ertenntniß gur Strafe verurtheilte, gegen Caution ber Saft entlaffene Gutspächter Joseph Ciefieleti aus Czarnepigtfowo, zulest in Diegez bei Erzemeszno wohnhaft, hat fich aus feinem letten Wohnorte Dieges entfernt, und ift beffen jetiger Aufents balteort nicht befannt.

Er wird deshalb jum Echluß ber Ga: che offentlich ad terminum ben 8. Mu= guft b. 3. Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Land, und Stadtgerichte-Uffeffor Rober in unferem Geschaftelocale unter ber Berwarnung hierdurch vorgeladen, baß im Kalle feines Musbleibens, die Un= tersuchung in contumaciam für geschlos= fen angenommen, und Afta gum zweiten Spruch werden vorgelegt werden.

Schroda, ben 25. April 1842. Ronigl, Land, und Stadtgericht. w Grodzisku.

Nieruchomość sukcessorów Jakuba Hoffmanna pod Nro. 38 w Buku leżąca, oszacowana na 340 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Września 1842 przed południem o godz. gtéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych w Buku sprzedana.

Grodzisk, dnia 23. Kwietnia 1842.

Zapozew edyktalny. Pociągniony o sfalszowanie i oszukaństwo do indagacyi i pierwszym wyrokiem na karę osądzony, za kaucyą z więzienia uwolniony dzierzawca Józef Ciesielski z Czarnego-Piątkowa, a na ostatku w Piszczu pod Trzemesznem mieszkający, wydalił się z ostatniego miejsca zamieszkania Pyszcz, i pobyc jego teraźniejszy nie jest wiadomy.

W skutek tego zapozywa się tenże niniejszem publicznie do zamknięcia sprawy na termin dnia 8. Sierpnia r. b. zrana o godzinie totej przed Ur. Roeder, Assessorem Sądu Ziem. sko-miejskiego w lokalu tutejszego Sadu pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, indagacya zaocznie za zawartą uznaną, i akta do zawyrokowania w drugiej instancyi odeslane zostana.

Szroda, dnia 25. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 6) Wielkość straty nad którą rzewnie bolejemy, straty dla nas równie dotkliwej jak niepowetowanej, niezdola zaiste skreślić godnie, słabe pióro naszej mdłej i drzącej ręki. Strapiona bowiem wdowa, i głębokim żalem zdjęta familia, zaledwo jest w stanie smutnego dopełnić obowiązku uwia domiając tylko niniejszem zamiejscowych krewnych, przyjacioł i znajomych, iż luby małżonek a pozostałych dzieci ukochany ojciec Stanisław Powelski po 15tygodniowej ciężkiej chorobie w wieku lat 53 na dniu 31. Maja r. b. o godzinie ½ do piątej zrana, opatrzony przed kilku dniami wprzód N. N. sakramentami, w Bogu zasnął.

Jako trzydziesto-letni obywatel i kupiec miasta Poznania, jako były deputowany w powiecie Obornickim, jako nareszcie Radzca Ziemstwa W. X. Poznańskiego wszędzie i zawsze gorliwy i niespracowany mąż w usługach publicznych surowy i nader skromny względem siebie, dla każdego zaś innego pełen uprzejmości, szczeréj chęci i przyjaźni umiał sobie zjednać owę miłość pośród obywateli, iż szacunek powszechny i to zupelne zaufanie na jaką tylko podobna jego bogobojność i nieskazitelność, zasługować kiedy mogą. Te rzadkie przymioty, chlebne niegdyś znamiona jego prawego serca, jedyną będą dla nas pociechą niejaką ulgę w żalu, jakim nas Bóg zbyt boleśnie dotknąć raczył. Poznań, dnia 2. Czerwca 1842.

Anna Powelska, wdowa. Grabowski zięć, imieniem familij.

7) W następstwie obwieszczeń, tyczących się prelekcyj agronomicznych, zawiadamiam szan. Publiczność, iż Pan Ignacy Lipski podczas targu na welnę tegorocznego czytać będzie prelekcye w przedmiocie agronomicznym, w dniach 7., 8., 9. i 10. Czerwca r. b. w pałacu Działyńskiego, każdego dnia od  $5\frac{1}{2}$  —  $6\frac{1}{2}$  wieczorem. — Biletów po Talarze dostać można w księgarni Żupańskiego, Stefańskiego i w cukierni w Bazarze.

Dochód z prelekcyj tych przeznaczony dla towarzystwa naukowej pomocy.

J. K. Żupański — z polecenia.

- 8) 400 Stud Schaafvieh, meift brei= und vierjahrig, halb hanmel halb Mutter, stehen auf bem Dominio Reuftabt a. b. 28. jum Berfauf.
- 9) Sonnabend den Afen und Sonntag ben 5ten d. Mts. Konzert im Rubidisichen Garten. Anfang Nachmittags 5 Uhr.